# Posener Intelligenz Blatt.

Connabends, ben 15. Rovember 1823.

Angefommene Frembe vom 11. November 1823. br. Probft Roslowefi aus Camter, I. in Mro. 99 Bilde; fr. Gutabefiger v. Radzimineffi aus Goret, I. in Dro. 116 Breitefrage; fr. Pachter von Bilineft aus Miloslaw, I. in Mro. 175 Wafferftrage.

Den izten November.

Br. Raufmann Det aus Frankfurth a. Dl., I. in Dro. 243 Bredlauer= ftrage; Sr. Secretair Antraynofi aus Samoftrzel, Sr. Cavitain v. Brangel aus Glogan, I. in Dro. 283 Gerberftraße; Frau Vachterin v. Rychlewofa aus Ralfmaffe.", fr. Gutebefiger v. Brjozowefi aus Begor wo, I. in Dro. 391 Gerberftraße.

Abgegangen,

herr von Ratolinski nach Behle.

Befanntmachung.

Die ber hiefigen Rammerei gehörigen Biefen und Mecker, ber Ctadt = Unger genannt, bat bis Ende December b. %. ber Rleischermeifter herr Fliege in Pacht, und find, wie dem Publifo aus ter Be= fanntmachung bom 22. Juli c. befannt ift, am 6. September c. Behufe einer neuen Berpachtung bom iten Januar 7. 3. ab, gur Licitation gestellt gemefen.

Diefe ift nicht fo aus efallen, als es erwartet wurde, und bies ift Beranlaffung geworben, einen Theil bavon abzuneh= men und gur Bererbpachtung git bestimt przeznaczenia iey na wieczysta dzie-

## Obwieszczenie.

Należące do tuteyszey Kamlaryi łaki i role, błoniami nazwane, ma až do końca Gruduja r. b. rzeżnik JPan Fliege w dzierzawie, i takowe. iak wiadomo Publiczności z obwieszczenia d. 22. Lipca r. b. były dnia 6. Września r. b. końcem nowego wydzierzawienia od d. 1. Stycznia r. pr. na licytacya podane.

Licytacya ta niemiała spodziewanego skutku, i to stalo sie powodem do odięcia z niey iedney cześci i men, den Rest aber nur auf 2 Jahre vom iten Januar 824 bis Ende December 1825 in Zeitpacht auszuthun.

Die Linie, welche auf der Warte-Seite czasowa. bie dort bereits vererbpachtet n Ctabliffe= mente abschneidet, ift über den Stadt- dziela wypuszczone iuż tamże w Anger bis an das Baffer bei bem Bern- wieczystą dzierzawę posady, została hardiner=Rlofter verlangert, und alles was bon bem Stadt = Anger nach ber Moschi= ner Strafe gu, lange biefer Linie fallt, wird vererbpachtet, mas aber auf der sinskie, wedlud teyde linii zostaie, Marte : Seite liegt, in Zeitpacht ausgegeben.

Die Bedingungen, unter welchen bie Vererbpachtung Diefes Theils Des Stadt= Beren Regierunge = Secretair Petite tag= niglichen Regierung eingesehen averden; fie find im Gangen genommen dieselben, welche bei ber Licitation am 6ten Cep= tember c. zum Grunde gelegt gewesen find, nur ift der Punkt S. 5., wegen Behatung nach erfolgter Grummet= und Getreide-Ernote weggelaffen worden.

Der Licitatione=Termin wird am 29. November c. Bormittags um Ti Uhr auf der Kiniglichen Regierung vor dem Berrn Regierungs = Rath Gobansti abge= 

Posen den 31. October 18 3.

Ronigl. Preuß. Regierung I.

rzawę, a wypuszczenia reszty tylko na lat dwa od d. r. Stycznia 1824 aż do końca Grudnia 1825 w dzierzawe

Linia, która po stronie Warty odprzez błonie aż do wody przy klasztorze Bernardyńskim przedłużona i wszystko co z błoniów ku drodze mowypuszczone będzie w dzierzawę wieczysta, co zaś leży po stronie Warty, w dzierzawe czasowa.

Warunki dzierzawy wieczystey Angere geschehen foll, fonnen bei dem tey cześci błoni przeyrzane być moga u Pana Petzke Sekre arza Regenlich Bor = und Nachmitta & auf der Ko= cyi codziennie przed- i popołudniu w Król. Regencyi; sa to w ogólności te same, które byty zasadą licytacyi w dniu 6. Września r. b. odbytey, procz że §. 5. względem paszenia po sprzątnieniu potrawu i zboża opuszczenym został.

> Termin licytacyi W. Sobański Radzca Regencyiny dnia 29. Listopadar. b. o god inie 11 w Królew. Regencyi odbędzie.

Poznań d. 31 Październ. 1823.

Krol. Pruska Regencya I.

he all a feelings but the start of the

Bekanntmachung.

Bon bem ber hiefigen Rammerei ge= borigen fogenannten Stadt = Anger find langs ber Moschiner Strafe, noch 3

Obwiesczenie Z należących do tute, szév kamlarni Bloni, wytknieto wzdłuż drogi

ichehener Abschätzung, gleich ben übrigen Ctabliffemente an diefer Strafe, im Bege bffentlicher Licitation verpflichtet wer= ben follen, das erfte Ctabliffement hat Die:

Nr. I erhalten und bilbet einen Reil, welcher von ber Strafe, bie von ber Rarmeliter = Brucke ablauft und bie neue Moschiner Strafe burch= fchneidet, zweitens von diefer neuen Moschiner Strafe felbft, und end; lich brittens von dem Baffer, über welches die Karmeliter = Brucke ge= fcblagen, begrengt ift.

Es enthalt 6 Morgen 1601 DRuthen

hobe Wiefe.

Der Canon ift auf jahrlich 24 Rthir. und das Erbffandegeld, bon melchem zu fleitiren angefangen werden. wird, auf 48 Rtfilr. berechnet.

Nr. II. liegt gegen über auf der andern Seite ber Moschiner Landstraffe und wird von diefer dem ad I gedachten Waffer und einer graben Linie nach ber Warte gu, begrengt. Linie ift eine Berlangerung ber Grengen, welche auf der Barte= Seite alle übrigen Ctabliffements langst der Mojdiner Etrafe von ben, der Rammerei verbliebenen Grundfluden in grader Richtung abschneidet.

Es enthält i Morgen 116 QR. Uder; 144 — hohe und 100 - niedrige relationship direction polos

Ctabliffements abgesteckt, die nach ge= Mosińskie'y trzy ieszcze posady, które po uskutecznionem oszacowaniu, zarówno innym przy tey drodze posadom, przez publiczną licytacyą w dzierzawę wieczystą wypuszczonebeda. Pierwsza posada otrzymała

Nr. I. i kształci klin, graniczący z drogą, poczynająca się od mostu karmelitańskiego i przeszynaiącą nową drogę mosińską, powtóre z tąż nową drogą mo. sińską, a nareszcie potrzecie z wodą, na którey most karmelitański postawiony.

Zawiera ona 6 morg, 1601 [ pri-

wysokiey łąki.

Kanon obrachowany jest na 24 tal. rocznie, a wstępne, od ktorego rozpocznie się licytacyz, na tal. 48.

Nr. II. leży na przeciwko po drugiéy stronie drogi mosińskiey, granicząc z tąż drogą ku pomienioney pod I. wodzie i g prostą linią ku Warcie. Linia ta iest przedłużeniem granic, które od Warty wszystkie inne posady wzdłuż drogi mosińskiey od pozostałych kamlarni gruntów w prestym kierunku oddziela.

Składa się:

z I. morgu 116 pr. roli 144 - wysokiey f 100 - niskiey

łaki, ogółem 8 morgów magdeb.

Der Canon beträgt jahrlich 23 Athlir. und bas Erbstandsgelb 46 Athlir.

Ne, III. schließt sich an Nr. II. und wird von Diesem, der Moschiner Strafe, seiner Linie auf der Wartes Seite und ber Strafe begrenzt, welche von ber Karmeliter : Brucke jur 2Barte führt.

Es enthalt 2 Morgen 134 QN. Ader,

6 - 246-hohe Diefen,

also 9 Morgen 147 QR. Magd. Zahlt jährlich 18 Relr, Canon und Erbstandsgeld 36 Atlr.

Die Erbpachtsbedingungen können auf ber Königlichen Regierung bei dem Hrn. Regierungs-Secretair Petzke täglich Boraund Nachmittags eingesehen werden, und ber Licitations-Termin zur Vererbpachtung wird von dem Herrn Regierungs-Rath Sobanski am 29. November d. J. Bormittags um 10 Uhr in dem Sessions-Zimmer der Königlichen Regierung abaehalten.

Dies wird hiermit bemPublifo bekannt gemacht, und Erbpachtungeluftige werben eingeladen, in termino zu erscheinen, und ibre Gebote auf bas Erbfanbageld zu verlautbaren.

Dofen ben 31. October 1823.

Ronigl. Preug. Regierung I. Krol.

Kanon wynosi rocznie 23 tal. 3 wstępne 46 tal.

Nr. III. przytyka do Nr. II., granicząc z tymże, z mosinską drogą owey linii od strony Warty i z drogą, prowadzącą od mostu karmelitańskiego do Warty. Obeymuie w sobie:

2 morgi 134 pr. roli
6 — 246 — laki wysok.

a zatém 9 morg. 147 pr. Magdeb. Płaci rocznie 18 tal, kanonu, a

wstępnego 36 tal.

Warunki dzierzawy wieczystey przeyrzane być mogą codziennie przed i popołudniu w Król. Regencyi u Pana Sekretarza Petzke, a termin licytacyi odbędzie W, Sobański Radzca Regencyiny dnia 29. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. w izbie posiedzeń Król. Regencyi.

Podaiąc to do wiadomości powszechney, wzywamy maiących chęć podięcia dzierzawy wieczystey, ażeby na terminie stanęli i podania swę gwoli wstępnego oświadczyli.

Poznań d. 31. Paźdz, 1823,

. Król. Pruska Regencya I.

Subhaftation 8-Patent. Auf den Antrag eines Realglaubigers foll das im Pofener Departement, Schrimmer Kreife belegene Gut Brodnice, zu

Patent Subhastacyiny. Na wniosek Wierzyciela realnego, dobra Brodnice w Departamencie Poznańskim Powiecie Szremskim polowelchem bas Bormert Roppta, Saulan= berei Brodnice und bas Dorf Gulejewo gehört, gerichtlich auf 71992 Rtlr. 7 ggr. 8 pf. gewurdigt, subhaftirt werden, Die Bietungstermine fteben

auf den 27. August c. ben 26. November c. ben 18. Marg 1824.,

Bormittags um a Uhr, wovon berlettere peremtorisch ift, por bem Landgerichtes rath Fromholz in unferm Sitzungefaale an. Rauf- und Befitfahige werden bor= gelaben, fich an ben gebachten Terminen entweder perfonlich, oder durch gefetilich gulaffige Bevollmachtigte einzufinden, ih= re Gebote abzugeben , und hat ber Beft= bietenbe, falls nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme zulaffen, ben Bufchlag gu gewärtigen.

Die Taxe und Bedingungen fonnen in ber Regiftratur eingeschen werben.

Pofen den 6. April 1823.

Ronigl. Preug, Canbgericht. Subhaftatione = Patent.

jur Krie drath Boguslaus von Unruh- wiecie Międzychodzkim Jeżące, do schen erbschaftlichen Liquidatione-Masse massy spadkowo-likwidacyiney Br. gehörige und nach ber gerichtlichen Tare Boguslawa Unruh Radzey wofennevom Jahre 1819 auf 99643 Mthir. 27 go należące, a podług taxy sedowey ifgr. 6 pf. abgeschätzte adliche Gut Rog- z roku 1819. Dia 09643 tal. 29 begr. Mechacy, Urbanowso und heiden und cemi do nich folwarkami Mechacz,

žone, do których folwark Kopyta, olendry Brodnice, wieś Szulciewo, należą, sądownie na tal, 71992 dgr. 17 fen. 8. ocenione, sprzedane bydź maia.

Termina licytacyi na dzień 27. Sierpnia r. b., dzień 26. Listopada r. b., dzień 18, Marca 1824.,

o godzinie o. zrana, z których ostatni jest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Fromholtz w izbie audyencyonalney Sądu naszego wyznaczone zostaly.

Wzywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby sie na terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywiącey dająty, gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się može.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Kwietnia 1823, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Das im Birnhaumer Kreise gelegene, Dobra stacheckie Rozbitek w pobitel nebst ben bazugehörigen Bormerten, 6 den peensone, wraz a prz. mależąben Forffen, foll im Bege ber nothwen- Urbanowko i Heidehen, iako też bodigen Subhaffation auf den Antrag der rami, w drodze koniecznéy subhasta-Erben und Glaubiger offentlich an ben cyi na wniosek sukcessorow i wierzy-

Es merben baber alle Raufluffige, Be- sprzedane bydz maig. fig = und Zahlungefahige hierdurch auf =. Kupienia posiadania i zapłacenia gefordert, fich in den dazu angesetzten zdolnych wzywamy wies, aby się Terminen

wobon ber lehte peremtorisch ift, auf wyznaczonych, z ktorych ostatni dem hiefigen Partheien = 3immer Bormit = peremtorycznym iest, w izbie naszey tage um 9 Uhr vor dem herrn Landge- sadowey o godzinie 9. zrana przed richte = Uffeffor Soppe entweder perfonlich. Deputowanym Assessorem Hoeppe, oder durch geseglich zulässige Bevollmach- osobiscie lub prez prawnie upotigte einzufinden und ihre Gebote abgu- wagnionego Pelnomoonika stawili i

Der Meiftbietende bat, wenn gefet= liche Umftande feine Ausnahmen gulaffen, przybicia pewnym, ieżeli przeszko-

Die Lare und Raufbedingungen fon- Taxa i warunki kupna codziennie nen tåglich in unserer Registratur nach= w regisraturze naszéy są do przeygefehen werben.

Meserit den 1. September 1823. Miedzyrzecz d. 1. Września 1823

Meistbietenden verkauft werden. eieli, naywięcey daiącemu publicznie

w terminach

am 4ten Februar, na dzień 4. Lutego, - Iten Mai, - dzień 1. Maja, 1824. - 7ten August 1824., - dzień 7. Sierpnia,

geben. licyta swe podali.

Naywięcey daiący może bydź ben Zuschlag zu gewärtigen. dy prawne nie zayda.

rzenia.

Konigl. Preußisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Zie. miański.

Rachdem auf die und gewordene Un- Otworzywszy, na uczypione nam geige ber Infolveng über bas Bermogen doniesienie o niemożności płacenia, bes judischen Raufmanns Lagarus Ifrael nad maigtkiem kupca zydowskiego ju Rarge oder Unruhstadt burch die Ber- Lazaryusza Irraela z Kargowy czyli fugung vom heutigen Tage ber Konfurd Unruhstadt, przez dekret dzisieyszy eroffnet worden ift, fo werden alle biejes konkurs, zapozywamy wszystkich 'nigen, welche an bas- Vermogen bes tych, którzy z iakiegokolwiek pra-

Stander of the state of the state

Ebictal-Citation, Zapozew Edyktalny.

Gemeinschuldners aus irgend einem wnego zrzodła, do maiatku rzeczo-

Rechtsgrunde Unspruche zu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgeladen, Landgerichterath v. Bajerefi auf den wszechno likwidaevinym przed De-Uhr anberaunften allgemeinen Liquida= gerichte personlich ober burch gesetzlich gen ju liquidiren und deren Richtigfeit ich wyka ali, nachzuweisen. Ci zaś ktorzy się nie zgłoszą mogą

haben zu erwarten, daß fie mit allen ib= swemi do massy prekludowani beda. ren Forderungen an die Maffe werden i wieczne im w tey mierze milczenie pracludirt, und ihnen ceebalb gegen bie przeciwko reszcie Wier ycieli nakaübrigen Claubiger ein emiges Still= zanem zostanie. Schwei en wird auferlegt werden. Międzyrzecz d. 11. Sierpn. 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht. a house one a transfer that we will be and to have

go współdłużnika pretensye mieć sądza, by się w wyznaczonym na dzień in dem vor dem ernannten Deputirten 1 7. Grudnia r. b. terminie po-17. Dezember c. Bornistage um to putowanym Sędzią Bajerskim w izbie naszey sadowey o godzinie 10. zrana tion8 = Termine auf dem hiefigen Land osobiscie lub przez prawnie upowažnienych Pelnomocnikow, na któ-Jufaffige Bevollmaebtigte, wozu ihnen rych im, na przypadek nieznaiomobei etwaniger Unbefanntichaft Die hiefi= sci, tuteyszych Kommissarzy Spragen Jufig-Kommiffarien Sunte, Wittwer wiedlimosci Huenke, Wittwera i und Mallow I. in Borschlag gebracht Mallowa I. proponuiemy, stawiki, werden, zu erstbeinen, ibre Forderun- pretensye swe podali, i rzetelność

Diejenigen, welche fich nicht melben, sie spodziewać, iż z pretensyami

Meserit ben 11. August 18 3. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Cubhaftations = Patent.

Les Parties Land What I have been

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, in ber Ctadt Bromberg am Martte unter Dro. I bele jene, ben Kaufmann herr= manufchen Erben zugehörige maffive und brei Ctagen bobe Mobubaus, Debenge= baube und eine Ret-Biefe, welches alles nach der in beglaubter Abschrift beigefüg= ten gerichtlichen Zare auf 5015 Rthlr. 15 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben hals · John Bade at Later Action Patent Subhastacviny.

Domostwo o trzech piętrach murowane pod jurysdykcya nasza w miescie Bydgoszczy na rynku pod liezbą 11 położone do sukcessorów kupca Herrmana należące, wraz z budynkami pohocznemi, i łąką nad Notecia, a to wszystko według taxy sadonéy w wierzytelnym wypisie załączoney na tal. 5015 sgr. 15 ocenione zostalo, ma bydź na żądanie

ber öffentlich an ben Meifibietenten ver- wierzycieli z powodu d'ugów, pufauft werben, und die Bictunge-Termine find auf

ben 13. Januar 1824., ben 13. Mary 1824., und der peremtorische Termin auf

ben 15. Mai 1824., vor bem Herrn Landgerichts = Affeffor Kryger Morgens um 9 Uhr allhier angejegt.

Befilfahigen Raufern werben bicfe Termine mit ber Machricht befannt gemacht, baf in bem letten Termin bas Grundflud' bem Meiftbietenden jugefchla= gen, und auf die etwa nachber einkom= mende Gebote nicht weiter geachtet merben foll, in fofern nicht gesetzliche Grun= be dies nothwendig machen.

liebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem litten Termine einem jeben frei, une die etwa bei ber Aufnahme ber Tare bergefallenen Mangel auguzeigen.

Bromberg ben 18. Geptbr. 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

will sent secologically begin and a superdentill had the part of the state of the state of the state of the state of

help something, Between him is thereis and confidence would her last is such a rough in this ball with without the last

the state of the s

blicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na

dzień 13. Stycznia 1824. dzień 13. Marca 1824, termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Maia 1824.,

z rana o godzinie 9. przed W. Kruger Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatrim nieruchomość naywięcey daiącemu przy bita zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagaly powody.

W przeciągu 4. tygodni przed casatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. w Bydgoszczy d. 18. Września 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Posen und in dessen Kröbner Kreise unweit der Stadt Rawicz belegene, dem Gutöbessiger Herrn Johann Nepomucen von Keszycki gehörige adliche Gut Dezkowice nebst dem dazu gehörigen Dorfe Gorezzfi, welches durch eine im Jahre 1819 aufgenommene, und in dem lausenden Jahre revidirte gerichtliche Taxe zusammen auf 51921 Atlr. 10 fgr. 8 pf. abzgeschäft worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation dissential an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietungs-Termine haben wir auf ben 14ten Julius 1823., ben 14ten Detober 1823.,

und ben peremtorischen Termin auf

ben 24ten Januar 1824., wor dem Deputirten Landgerichterath Gibbe Bormittags um 9 Uhr hierselbst in unserm Gerichts-Gebäude angesetzt, und laden Kauslustige vor, sich in dem anzgesetzten Termine zu melden, ihre Gestote abzugeben, und zu gewärtigen, daß für den Meist= und Bestbietenden, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag ersolzen, und auf die etwa nacher noch einz kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll. Die Einsicht der speciellen Kausbedingungen und der Taxe wird tägslich in der Registratur des hiesigen Lauds

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Krobskim niedaleko miasta Rawicza położone, dziedzicowi Wmu Janowi Nepomucenowi Kęszyckiemu przynależące dobra szlacheckie Oczkowice wraz z należącą do tychże wsią Goreczki, które przez taxę sądową w roku 1819. sporządzoną, a w bieżącym roku zrewidowaną, w ogóle na 51,921 Tal. 10. śgr. 8 fen. ocenione zostały, torem konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedane bydźmaią. Termina licytacyjne wyznaczyliśmy

na dzień 14. Lipca 1823, na dzień 14. Października 1823, a termin zawity

na dzień 24. Stycznia 1824, przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie otey w domu naszym sądowym i zapozywamy ochotę do kupna maiąiących, ażeby w wyznaczonych terminach się zgłosili, licyta swe podali, natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey i naylepiey daiącego, skoro prawne przeszkody nie dozwolą wyiątku, nastąpi, i że na późniey wniesione licyta nie będzie się miało względu.

Przeyrzenie specyalnych warun-

gerichts wahrend ber Diensissunden ver-

Fraustabt ben 10. Marg 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

ków kupna i taxy codziennie w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego w czasie godzin służbowych się dozwala.

Wschowa d. 10. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Krotoschinschen Kreise in der Stadt Kozmin unter Nro. 157 belegene, dem Schneider Gabriel Fuchs zugehörige Grundstück nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 875 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag des Königlichen Inquisitoriats in Fraustadt Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist in loco Kozmin der peremtorissche Termin auf den 13ten Januar 1824 vor dem Herrn Landgerichts-Ussesson der Golfz Morgens um 9 Uhr angeseist.

Besitsfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Bochen vor bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgestallenen Mängel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą w mieście Koźminie powiecie Krotoszynskim pod Nrem 157. polożona, do Gabriela Fuchs Krawcanależąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 875 iest oceniona, na żądanie Król. Inkwizytoryatu w Wschowie z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, ktorym końcem termin peremtoryczny na dzień 13. Stycznia 1824. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym v. d. Goltz Assessorem w mieyscu Koźminie wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tazy zayść były mogły. Die Taxe kann zu jeber Zeit in unses rer Registratur eingesehen werden. Krotoschin den 9. October 1823.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Publifandum.

Da im Termin ben 1. August c. a. zur Veräußerung des den Pieczyńskischen Eheleuten zu Bnin zugehörigen Gartens, dessen Lage und Werth bereits durch die Intelligenz-Wätter Aro. 44. 50. und 56. bekannt gemacht worden, sich kein Licitant gemeldet, so haben wir einen neuen peremtorischen Termin zum öffentlichen Verkauf des qu. Gartens auf den 2.1. No vember c. a. Morgens 9 Uhr in loco Bnin anheraumt, zu welchem wir Kaussussige hiermit nochmals einladen.

Sgrem ben 20. October 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Publicanbum.

In Berfolg bes mir von bem hiesigen Ronigl. Hochlobl. Landgericht gewordenen Auftra es, habe ich jum bffentlichen Berfauf gegen eleich baare Bezahlung in Preuß. Courant, nachstehender im Wege ber Erecution abgepfandeter Gegenstande, als:

- 1) ein Daar Pferbe nebft Gefdirr,
- 2) eines beschlagenen Wagens nebft Bubehor,
- 3) einer Kuh,

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 9. Październ. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Publicandum.

Ponieważ w terminie d. 1. Sierpnia r. b. do sprzedaży ogrodu małżonkom Pieczynskim należącego, w Bninie położonego, ktoregośmy położenie i wartość Szan. Publiczności przez Dziemniki Intelligency ine sub Nro. 44., 55. i 56. opisali, nikt z licytantów mestawił się, zaczem wyznaczyliśmy nowy termin peremtoryczny do publiczney sprzedaży rzeczonego ogrodu na dzień 21. Listopada r. b. zrana na godzinę 9. in loco Bnin, naktory ninieyszem ochotę kupna i posiadania zdolnych powtornie zapraszamy.

Szrem d. 20 Paźdz. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Publicandum.

Stosownie do udzielenia mi od tuteyszego Krol. Prześ. Sądu Ziem, polecenia, w znaczyłem do publiczney sprzedaży za gotową natychmiast w pruskim kurancie zapłatę, następuiących w drodze exekucyi zatradowanych przedmiotów, iako to:

- 1) parę koni z ubiorem,
- woza kutego z należącemi do tego porządkami,
- 3) krowy iedney,

4) verfchiebenen Sandrathe und

5) etwas Betten,

einen Termin auf den 20. Novem ber c. Bormittags um 10 Uhr in loco 30= ref im hiesigen Kreise anberaumt, und lade hiezu Kaussussige hierdurch vor.

Krotoschin ben 9. November 1823.

Ronigl, Preuß. Landgerichts-Sekretair

4) różnych sprzętów domowych

5) cokolwiek pościeli, termin na dzień 20. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. na mieyscu w Borku w powiecie tutéyszym, na który ochotę kupna maiących ninieyszym zapozywam.

Krotoszyn d. 9. Listopada 1823. Sekretarz Król. Prusk. Sądu Ziem. v. Kminkowski.

| Getreide : Markt : Preis            | Mittwoch den 5. Novber. |                                                                     | Freitag ben                                    |         | Montag<br>ben<br>10. Novber.                                 |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                     | von                     | bis                                                                 | von                                            | bis     | von                                                          | bis                             |
| Self-day principal and the self-day | fl. gr. fl              | gr.                                                                 | fl. gr.                                        | fl. gr. | fl. gr.                                                      | fl. gr.                         |
| Meißen der Preuß. Scheffel          |                         | 9 —<br>4 —<br>3 —<br>2 8<br>4 8<br>3 15<br>2 8<br>3 —<br>2 6<br>7 — | 8 - 15 15 2 24 2 - 4 - 3 - 2 - 2 18 2 - 6 15 1 | 9       | 8   15<br>4  <br>2   8<br>4  <br>2   8<br>2   18<br>2  <br>7 | 9 8 8 9 15 4 8 — 2 15 3 — 8 7 8 |